# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 22. Mart 1826.

# Angekommene Fremde vom 16. Marg 1826.

Berr Gutebefiger v. Churafzeweft aus Potargoce, I. in Nro. 243 Bred: lmerftrage; Br. Gutebefiger v. Jarochoweff aus Cofolnif, Br. Gutebefiger von Djowiecht aus Grudzieleg, I. in Dro. D St. Martin; fr. Gutsbefiger v. Gobieranofi aus Ropanice, I. in Dro. 391. Gerberftrage; fr. Beamter Biefe aus Birte, I. in Dro. 210 Wilhelmöffrage.

Dem 19tem Marga

herr Gutebefiger v. Rottwit aus Tuchorge, br. Cangeliff Borries aus Franffabt, fr. Pachter Reder aus Lefowo, L. in Dro. 136 Wilhelmöffrage.

# blutenested the visit inservall year Bekannemachung.

SE COLDER TO THE TOTAL SECTION OF day all all minimum describerage

Das jum Domainen = Umte Romornik geborige bisher verzeitpachtete Vorwert Lawice, foll mit fammtlichen Gebauben bon Johanni, b. 3. ab, meiftbictend ver=. erbpachtet werben.

## Ob wieszczenie.

Należący do Ekonomi Komornickiey, dotad w dzierzawę czasowa wypuszczony folwark Ławica ma od S. Jana r. b. ze wszelkiemi budynkami przez licytacya być wypuszczony w dzierzawę wieczystą...

Folwark ten: leży 1 mile od Po-Das Borwert liegt 1. Meile von Do= znania, i iest zupelnie separowany. fen, ift vollig feparirt, enthalt nach dem Separations : Plane

- c) = Gårten . . 10 96 —
- d) = Separathutung 116 79 —
- e) = Brüchen und Unland . . 32 — 84 —
- f) = Straffen und Graben . /. 22 104 —
- g) = Hof=und Vau= ftellen . . 4 — 86 —

in Summa 1347 M. 39 M. und eignet sich nach seiner Lage und Bostenbeschaffenheit zur Biehzucht und vorzugsweise zur Schaafzucht.

Der Erbpachts-Ranon ist mit Vorbeshalt der von dem Königl. Hohen Finanz-Ministerio hierin, so wie in den übrigen Bedingungen etwa beliebt werdenden und nachträglich im Licitations-Termin bestannt zu machenden Abanderungen, neben einer zu zählenden jährlichen Grundssteuer von 40 Athlr., auf 147 Athlr. und das Minimum des bei der Ausdiestung sich näher bestimmenden Erbstandsgeldes auf 1937 Athr. festgesest.

Das Nähere ist aus den Erbpachtsbestingungen zu entnehmen, welche sowohl in der Domainen-Registratur der unterzeichneten Königl. Regierung, als bei dem Domainen-Amte Komornik bis zum Tage des Licitations-Termins eingesehen werden können.

Diefer ist auf den 1 sten Mai a. c.

a delections wisting.

do którego należy podług planu separacyjnego:

- a) roli 1114 Morg. 103 []P, b) łak 46 27 —
- c) ogrodów 10 96 —
- d) pastwiska oddzielnego 116 — 79 —
- e) błota i ziemi nieużytecznéy 32 — 84 —
- f) dróg i rowów 22 104 g) mieyscana po-
- dworze i podhudynki 4 — 86 —

ogółem. 1347 Morg. 39 []P. i kwalifikuje się podług polożenia swego i gatunku ziemi do chodowania bydła, a szczególniey owiec.

Kanon wieczysto-dzierzawny został, z zastrzeżeniem odmian, iakieby przez Królewskie dostoyne Ministerstwo finansowe tak co do niego, iako też warunków uczynione, a dodatkowo na terminie licytacyjnym oznaymione być mogły, oprócz płacić się maiącego podatku gruntowego rocznie 40 Tal. wynoszącego, na 147 Tal. minimum zaś wkupnego przy licytacyi bliżéy się postanowić maiącego na 1937 Tal. ustanowiony.

O czem można bliższą wiadomość powziąść z warunków wieczysto-dzierzawnych, które tak w Registraturze domanialney podpisaney Królewskiey Regencyi, iako też w Urzędzie ekonomicznym w Komornikach aż do dnia terminulicytacyjnego, przeyrza-

vor bem herrn Regierungsrath Alebs in bem hiefigen Regierungs-Gebäude angefett, wo Erbpachtslustige, welche sich über ihre Besitzfähigfeit und Sicherheit ausweisen, auch eine Caution von 200 Athle. baar oder in Staats = Papieren vorläufig deponiren muffen, sich einzufinden und ihre Gebote zu verlautbaren haben.

Falls übrigens auf die Erbpacht kein annehmliches Gebot abgegeben werden sollte, wird im obigen Termine auf eine Ziahrige Verzeitpachtung lieitirt, und das Nähere der desfallfigen Bedingungen alsdann bekannt gemacht werden.

Pofen ben 6. Marg 1826.

Konigl. Preuß, Regierung III.

The state of the property of the state of th

state per much massestar ve votor

For June of the same of the same of the contract of the same of th

ne być mogą. Ten iest wyznaczony na dzień 1. Maia r. b. przed W. Klebs Radzcą Regencyinym w tuteyszym gmachu regencyinym, na którym maiący chęć dzierzawienia na wieczność, którzy iednak zdolność do posiadania téyże dzierzawy i pewność wykazać, tudzież kaucyą 200 Tal. wynoszącą w gotowiźnie lub w papierach rządowych tymczasowo złożyć winni, stawić się i ofiary swoie podać maią.

Gdyby nareszcie ofiara miała taka być podana, którąby przyjąć nie był to można, tedy odbędzie się na terminie wyżey wymienionym licytacya o 3letnią dzierzawę folwarku rzeczonego, do którey będą bliższe warunki oznaymione.

Poznań dnia 6. Marca 1826. Król. Pruska Regencya III.

with the trempt and there

Bekanntmachung.

Das 10 Meilen von der Deparkes ments = Stadt Bromberg, 5 Meilen von Posen, und 1 Meile von Gnezen ents fernt liegende, zum Domainen = Amte Enesen gehörige Borwerk Baranowo, zu welchem nach der neuen Eintheilung

LECTION OF THE PARTY OF A

#### Obwieszczenie.

new tout the the track on their

Folwark Baranowo, 10 mil od miasta Departamentowego Bydgo-szczy, 5 mil od Poznania i 1 milę od Gniezna odległy, do Ekonomii Gnieznińskie y należący, do którego podług nowego podziału:

2 M. 55 DR. an Hof= und Bau= fellen, som 2 — ogrodów, 10 — 2 — = Gårten, 307 — 132 — roli, 307 -- 132 -- = Ader, 7 - 20 - Separatwiesen, 23 — 10 — = Brachwiesen, 34—160 — pastwiska, 34 - 160 - 5 hutung, und 14 - 20 - 2Bege und Unland,

399 M. 39 M. Klachen = Inhalt ge= boren, foll bon Trinitatis 1826 ab, mit den barauf befindlichen Gebauben auf 3 Jahre verpachtet, jum Berfauf gestellt ober auch in Erbpacht ausgethan werben.

Es ift biergu ein Licitations = Termin auf ben 13. April c. Bormittags um 10 Uhr im Regierung &= Confereng - Daufe bierfelbst angesett, zu welchem Rauf=, Erb = und Zeitpachtluftige mit dem Be= merfen eingelaben werben, baß jeber Licitant zur Sicherung feines Gebots eine Caution, und zwar fur die Zeitpacht bon 100 Rthlr., fur ben Rauf von 1100 Riblr., und fur die Erbpacht von 500 Mthle, baar ju deponiren bat.

Die speciellen Licitatione=Bedingungen find in unferer Registratur und im Do= mainen = Umte Gnefen einzuseben.

Bromberg den 24. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Regierung II.

2M. 55[]P. podworza i mieysczabudo mieysczabudo. wanych, wan 7 — 20 — osobnych łaki 23— 10—łąkugorowych i 14 - 20 - dróg i nieużydecznego grunis house during by some might the quest old the continue

> wogole 399 M. 39 []P. należy, ma być od Trinitatis 1826. począwszy, z znaydującemi się na nim budynkami na 3 lata w dzierzawę wypuszczony, sprzedany lub wieczysto wydzierzawiony. ALLEY CHILL OF HIS AN

> Do tego przeznaczony iest ieden termin licytacyiny na dzień 13ty Kwietnia r. b. z rana o godzinie Totéy w tuteyszym domu sessyonalnym regencyinym, na który ochotnie ków kupna, dzierzawy wieczystey lub czasowey ninieyszem wzywamyztem nadmieniem, że każdy licytant na zabezpieczenie licytum swego kaucyą a mianowicie na dzierzawę czasową w summie talarów 100, na kupno w summie talarów 1100, a na dzierzawę wieczystą w summie talarów 500 złożyć musi.

Specyalne warunki licytacyine przeyrzane być mogą w Registraturze naszéy i w Ekonomii Gnieznińskiey, hatting the read done to the

Bydgoszcz d. 24. Stycznia 1826. Królewsk - Pruska Regencya II. Befanntmachung.

Das jum Domainen = Umte Cforgen= Meifibietenden verpachtet werden.

# Es gehoren zu bemfelben

652 M. 117 M. Alcter größtentheilis ater und 3ter Rlaffe, 20 - 115 - Brachwiesen, 20 - 176 - Separatwiesen, 5 - 130 - Obft = und Gefoch= garte, 4 - 120 - Sofe und Bauftellen, 9 - 6 - unbrauchbar Land.

713 M. 24 M., außerdem aber 416 Morgen 168 DR. gemeinschaftliche Sutung, auch vorlaufig die Dienfte ber Bauern, bis zu beren bis jetzt noch nicht Bu Stande gefommenen Aufhebung.

Pachtluftige werden zu Diefer Licita= tion mit bem Bemerken aufgeforbert, baß ein jeder berfelben gur Gicherung feines Gebots eine Caution von 150 Athlr. baar ober in Staatspapieren nie= berzulegen hat, und die Licitations = Be= bingungen bier, ober im Umte Sforgen= con eingesehen werden fonnen.

Bromberg ben 12. Februar 1826.

Ronigl. Dreug. Regierung II.

Obwieszczenie.

Folwark Makownica do Ekonomii cum gehorige, 21 Meilen von ber Stadt Skorzeneińskiev należący, 21 mili Enefen und 9 Meilen von Bromberg ge= od miasta Gniezna i 9 mil od Bygdolegene Borwerf Mafownica, foll im Ter- szczy odległy, ma być w terminie min ben 29. April c. im Regierunge, dnia 29. Kwietnia r. b. w tu-Confereng = haufe hierfelbst auf 3 Sabre tueyszym domu sessyonalnym Regenbon Trinitatie 1826 offentlich an ben cyinym na 3 lata od Trinitatis 1826. przez licytacya publiczną naywięcy podaiącemu w dzierzawę wypuszczomy. - Do folwarku tego należy:

> 652 M. 117 [] R. roli powigkszey części 2 the Branch of it 3 klassy, 20 - 115 - łąkugorowych 20-176-osobnych łak. .5 — 130 — ogrodów owocowych i warzywnych, 4-120 - podworza i mieysc zabudowniych, 9 — 6 — nieużytecznego gruntu.

w ogóle 713 M. 24 []P. prócz tego zaś 416 Morg. 168 Pr. wspólnego pastwiska, tudzież temczasowie robocizny chłopów aż do ich dotych czas ieszcze nienastapionego zniesienia.

Ochotników dzierzawy wzywamy na licytacya te z tém nadmienieniem. że każdy z nich na zabezpieczenie licytum swego kaucyą w summie 150 talarów w gotowiznie lub w papierach kraiowych złożyć musi, i warunki licytacyine tu lub w Ekonomii Skorzencińskiey przeyrzane być moga.

Bydgoszcz dnia 12. Lutego 1826. Król. Pruska Regencya IL. Befanntmachung.

fchen Concurd = Maffe geborige Freignt, in Rrangownif im Posenschen Rreise bele= gen, foll auf ben Antrag bes Curatoris massae offentlich an ben Meiftbietenben auf ein Jahr, und zwar vom 1. April c. bis dahin 1827 verpachtet werden, und ber Bictungs = Termin ift auf ben 29. Marz c. Vormittags um 11 Uhr vor bem Landgerichterath Decker in unserem Inftructions = 3immer angefest.

Pachtluftige werden zu diesem Termin mit dem Bemerken vorgelaben, baf ber= jenige, welcher zum Bieten zugelaffen werden will, eine Caution von 50 Mtlr. bem Deputirten erlegen muß.

Die Pachtbebingungen werden im Termin gehörig befannt gemasht werben.

Pofen ben 6. Mary 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Das zur Juftig-Commiffarius Miller= Gospodarstwo czynszowe do massy konkursowéy Kommissarza sprawiedliwości Müller należące, w Krzyżownikach w powiecie Poznańskim położone, na wniosek Kuratora massy publ'cznie więcey daiacemu na rok ieden od dnia I. Kwiemiar. b. do tegoż dnia 1827. roku wydzierzawione być ma, i termin tym końcem na dzień 29. Marca r. b. zrana o godzinie 11. przed Deputowanym Sedzia Ziemiańskim Decker w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczony został.

Ochotę dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż każdy chegey licytować 50 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winieu. Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Poznań dnia 6. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Der auf Grund ber am 4ten Dai 1799 burch ben Lucas v. Bninski aus= geftellten Dbligation über bie Rubr. III. Mro. 8. ber Biegbrower Guter mit 25,000 Rthlr. eingetragenen Poft am 3ten Juni 1799. ertheilte Sopotheken= Schein fur ben Ignat v. Bninefi, wird

Zapozew Edyktalny.

Attest hypoteczny dla Ignacego Bnińskiego pod dniem 3. Czerwcz 1799 przez Łukasza Bnińskiego wystawiony na summe 25,000 Talar. na dobrach Biezdrowie Rubr. III. No. 8 lokowana, udzielony pozo. stałości tegoż Ignacego Bnińskiego

in beffen Rachlaffe vermißt, und hat von beffen Erben, welche über die Poft quittirt haben, nicht beschafft werden

Auf den Antrag bes Florentin Grafen bon Bningfi, bem Befiger biefer Guter und Miterben bes Ignat v. Bningfi, foll bies Document aufgeboten und amorti= firt werden.

Es werden baber alle diejenigen, wel= de ale Eigenthumer, Pfand : ober Briefe= inhaber ober Ceffionarien, Unfpruche an diesem Documente zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf ben Iften Mai 1826. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Schwurz in unferem Gerichts = Locale anftehenden Termine entweder in Verson ober durch gesetlich zulässige Bevollmachtigte, wo= zu ihnen ber Landgerichterath, Juftig= mifarien Guberian und v. Przepalfowsfi in Vorschlag gebracht werden, zu erschei= nen, und ihre Unsprüche an dem gedach= ten Documente nachzuweisen, beim Uus= bleiben aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unspruchen an diese Poft und gebachtes Document pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Loschung dieser Post erfolgen wird.

Pofen den 29. December 1825. Ronigl, Preußisches Landgericht. zaginał i przez Sukcessorów którzy z teyże summy pokwitowali, wynalezionym bydź nie może.

Na wniosek Florentyna Bnińskiego, iako właściciela tychże dóbr i Współsukcessorów Ignacego Bnińskiego Dokoment ten amortyzowanym bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, Zastawnicy lub Cessyonaryusze pretensye do tego Dokumentu maia, aby sie w dniu 1. Maia 1826 przed południem o godzinie gtey przed Sędzia Schwürtz w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście, lub przez dopuszczalnych Pełnomocników, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Boy, Guderyana i Przepałkowskiego się proponują sta-Commiffarius Bon und die Juftig = Com= wili, w razie zas niestawienia sie spodziewali, iż z swemi pretensyami do tey summy i rzeczonego Dokumentu wykluczeni, im wie czne milczenie nakazane zostanie i wymazanie tey summy nastąpi.

> Poznań d. 29. Grudn. 1825. addas adval as a configuration

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaffatione = Patent.

Das im Chodziesenschen Kreise im Dorfe Stöwen unter Mro. 1 belegene,, dem Friedrich Tramnis zugehörige Freisschulzengut nebst Zubehör, welches uach der gerichtlichen Taxe auf 2891 Mthlr. 27 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbickenden verkauft werden, und die Dietungstermine sind auf

den Izten Februar 1826,
den 17ten April 1826,
und der peremtorische Termin auf
den 8ten Juli 1826,
früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts=
Math Köhler althier angesetzt.

Besitsfähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden wird, inssern nicht gesetzliche Grunde eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe-

Schneidemubli bem 20. Detbr. 1825 ..

Ronigli. Preufifdes Landgericht.

Patent subhastacyiny.
Sołectwookupne pod jurysdykcyą naszą w wsi Stawnie Powiecie
Chodzieskim pod Nro. 1. położone,
do Frydryka Tramnitz należące
wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy
na 2891 tal. 27 śgr. 3 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Lutego 1826. dzień 17. Kwietnia 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 8. Lipca 1826. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem naszym W. Köhler w mieyscu wy znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydźmoże. Pile dnia 20. Października 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegenen, bem Joseph v. Mieczkowski zugehörigen ablischen Güter Liszkowo, Wola Liszkowska und Zelechtin nehst Zubehör, welche nach ber landschaftlichen Taxe auf 81,734 Kthlr. 24 sgr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Königlichen Haupt-Bank zu Berlin, Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs Eermine sind auf

den 29. October C., ben 3. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 10. Mai c., vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Kryger Morgens um 9 Uhr allhier an= geseht.

Desitzfähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zuge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden solf, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgezullenen Mängel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Liszkowo, Wola Liszkowska i Zelechlin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inwrocławskim położone, do Ur. Józefa Mieczkowskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy przez Landszaftę sporządzoney na 81734 Tał. 24 śgr. są ocenione, na żądanie głównego Banku w Berlinie z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Października r. b., na dzień 3. Lutego 1826.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826., zrana o godzinie 9téy przed południem drzed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na pózniejsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen averden.

Bromberg ben 27. Juni 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Auf den Antrag der Königl. Intendantur des fünften Armee-Corps zu Pofen, werden alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an die Rassen der nachbenannten Truppentheile und Lazareth = und Garnison = Verwaltungs = Austalten, als:

1) bes 1. Bataillons 18. Infanteric= Regiments in Rawicz,

2) bes Fufelier = Batailfons beffelben Regiments eben bafelbft,

- 3) des 1. Bataillons 19. Landwehr= Regiments zu Lissa,
- 4) bes 7. Sufaren = Regimente,
- ,5) des 3. Bataillons 3. Garde=Land= wehr=Regiments zu Liffa,
- 6) bes Magistrate zu Liffa aus beffen Garnison-Verwaltung,
- 7) bes Magistrate zu Rosten aus deffen Garnison = Berwaltung,
- 8) bes Magistrats zu Fraustadt aus beffen Garnison=Berwaltung, und
- 9) bes Magistrate' ju Rawicz aus beffen Garnison = Berwaltung,

Zapozew Edyktalny

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych i instytutów administracyjnych lazaretowych i garnizonowych iako to:

1) pierwszego batallionu 18. pułku piechoty w Rawiczu,

2) Batallionu fizylerów tegoż pułku tamże,

3) pierwszego batallionu 19. pułku obrony kraiowey w Lesznie,

4) siódmego pułku huzarów w Lesznie,

5) trzeciego batallionu trzeciego pułku gwardyi obrony kraiowey w Lesznie.

6) Magistratu w Lesznie z tegoż administracyj garnizonowey,

7) Magistratu w Kościanie z tegoż administracy i garnizonowey,

8) Magistratu w Wschowie z tegoż zarządzania garnizonowego,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für ben Zeitraum bonr 1. Januar bis Ende December 1825 Unspruche gu haben ver= meinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 21. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Rammer = Ge= richte-Uffeffar Braun in unferem Inftruftione = 3immer angesetzten peremtorischen Termine entweder perfonlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu er= fceinen und ihre Unfpruche gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls aber zu gewarti= gen, bag bie Musbleibenben nicht nur mit ihren Forderungen an die gedachten Raffen pracludirt werden, fondern ihnen auch beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, und fie blos an bie Person besjenigen, mit bem fie cons trabirt haben, oder welche die ihnen gu leiftende Zahlung in Empfang genommen, und fie nicht befriedigt hat, werben ber= wiesen werben.

Fraustabt ben 6. Februar 1826.

Konigh Preußisches Landgericht.

The second of the second of the second

nte wind the contract was a fact of the

tables of the street was the state

9) Magistratu w Rawiczu z tegoż.

zarządzania garnizonowego, z iakiego kolwiek prawnego zrzódła za czas od 1. Stycznia do końcamiesiąca Grudnia 1825 roku pretensye mieć mniemaią, ażeby się w przeciagu trzech miesięcy a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Braun Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym osobiścielub przez prawomocnie upowaźnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie udowodnili, wrazie zaś przeciwnym spodziewalisię, iż niestawaiący nie tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi beda, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali lub który zapłate na nich przypadaiącą odebrawszy ich nie zaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa dnia 6. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es sollen die Güter Obra und Kruttla, Zodyn und Nieborze im Bomster Kreise Obwiesczenie.

Children Control of the Control of t

Wsie Obra i Krutla, Zodyń i Nieborze w Powiecie Babimostkim leżące, publicznie naywięceydaiącemu gelegen, von Johannis b. J. bis bahin 1832 meiftbietend verpachtet werden.

Dazu steht ein Termin auf den 18. Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtstrath Helmuth im Schlosse zu Obra bei Wollstein an, zu welchem wir Pachtlustige vorladen. Jeber Licitant muß, bevor er zum Bieten zugelassen wird, auf das Gebot für Obra und Kruttla 500 Athlr. und für John und Nieborze 400 Athlr. baar als Cantion bestellen.

Die nahern Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur einzesehen werden. Meserig den 13. Februar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

od S. Jana r. b. aż do S. Jana 1832 wydzierzawione bydź maią.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 18. Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed Sędzią Hellmuth w Obrze pod Wolsztynem, Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Każdy licytant musi, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, na licytym za Obrę i Krutlę 500 Tal., a za Zodyń i Nieborze 400 Talarów, iako kaucyą złożyć.

Bliższe warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Der Rittmeister außer Diensten herr Wilhelm Ferdinand heinrich v. Kalfreuth und dessen Gattin Frau henriette geborne v. Wedell zu Weißensee, haben nach einem bor Einschreitung der Ehe errichteten Bertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches den bestehenden Vorschriften gemäß zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit den 16. Februar 1826, Konigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Były rotmistrz Ur. Wilhelm Ferdinand Kalkreuth i małżonka iego Ur. Henryetta z Wedlów, z Chyciny, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek zawartéy intercyzy przedślubnéy wspólność maiątku i dorobku; co się ninieyszem, stósownie do przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

In bem Hypotheken = Buche des Guts Jernifi, sind unter Rubr. II. Nro. 3. für das Nonnen = Kloster St. Clara, jest die Krankenanstalt der grauen Schweistern in Posen, 300 Athlr. als ein zu 3½ proCent verzinsbares onus prepetuum eingetragen. Der hierüber ausgefertigte Hypotheken = Necognitions = Schein des Landgerichts zu Bromberg vom 31ten Mai 1824 ist verloren gegangen.

Es werben baher alle diejenigen, welsche an das gedachte Instrument als Eigenthümer ic. Anspruch zu haben vermeinen, zu dem auf den 1. Julius o. anstehenden Termine vor dem Landgerichts-Referendarius Herrn Rlossowski unter der Warnung vorgeladen, daß der gedachte Hopotheken-Recognitions-Schein amortisirt und an dessen Stelle der Krankenanstalt der grauen Schweftern ein anderer ausgefertigt werden wird.

Gnesen den 16. Februar 1826. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney dóbr Zerniki pod Rubr. II. Nro. 3. iest zapisanych dla klasztoru Panien St. Klary na teraz Instytutu siostrmiłosiernych w Poznanju 300 Talarów iako onus perpetuum 3½ prowizye przynoszące. Udzielony w tey mierze przez Sąd Ziemiański w Bydgoszczy pod dniem 31. Maia 1824. wykaz hypoteczny iest zgubiony i niemoże bydź wynalezionym.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzy do dokumentu wspomnionego iako właściciele etc. iakie prawo mieć mniemaią, aby wterminie
na dzień 1. Lipca r. b. przed
Delegowanym Referendaryuszem
Kłossowskim wyznaczonym stawili,
iprawo swe wykazali, gdyż inaczey
zgubiony wykaz hypoteczny amortyzowanym i w mieysce tegoż Instytutowi siostr miłosiernych nowa
rekognicya wygotowaną zostanie.

Gniezno dnia 16. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise in der Stadt Pakość unter Nrv. 27 belegene, dem Schuhmacher Joseph Biniakowski zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 260 Kthlr. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag eines Gläu-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomóść pod Juryzdykcyą naszą w miescie Pakeść w Powiecie Mogilinskim pod Nr. 27 położona, do Józefa Biniakowskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 260 tal. iest oceniona, na żądanie Wie-

Bigers Schulden halber öffentlich an bem Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungs= Termin auf ben 29. Mai c. vor dem Herrn Landgerichts = Rath von Chelmick Morgens um 9 Uhr allhier angeseth, und laben besitz und zahlungsfähige Käufer hierzu mit der Nachricht vor, daß die Taxe in unserer Registratur ein= gesehen werden kann.

Gnesen den 5. Januar 1826. Konigh, Preuß. Landgericht. niem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań

rzycieli z powodu długów publicznie

haywięcey daiącemu sprzedaną bydź

ma, którym końcem termin licytacyi-

ny na dzień 29. Maia r. b. zra-

na o godzinie 9tey przed Wnym Sę-

dzią Chełmickim w mieyscu wyzna-

czony został, na który chęć kupienia

maiących i zapłacić mogących nabyw-

ców z tem zapozywamy uwiadomie-

Subhaffations-Patent.

Inn Verkause bes unter unserer Genichtsbarkeit, im Bagrowiecer Kreise
im Dorse Vartelsee unter Nro. 1 belegenen, dem Freischulzen Barcz zugehörigen Schulzenguts nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichem Taxe auf
4528 Athlir. 11 sgr. 8 pf. gewürdiget
worden ist, ist ein nochmaliger Dietungs-Termin auf den 6 ten Mai c.
vor dem Herm Ober-Landgerichts-Asset sor dem Herm Ober-Landgerichts-Asset for von zur Mühlen Morgens um 9 Uhr
allhier angesetzt. Besitzfähige Käuser
können in demselben erscheinen, und ihre Gebote abgeben.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unfener Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 23. Januar 1826.

Königk Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyny.

Wolne solectwo pod Juryzdykcyą naszą w wsi Bartodzieiach Powiecie Wagrowieckim pod No. 1. położone, sultysa Barcza własne, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4528 tal. 11 sgr 8 szel. iest ocenione, na żądanie Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którem końcem nowy termin licytacyjny na dzień 6. Maia r. b. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Zur Mühlen, zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tem, aby na takowym stanąwszy pluslicytum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezna d. 23. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das in ber Stabt Nadel an ber Rirchen = und Juden = Strafen = Ede bele= gene, fruber mit Dro. 198 199, jest mit Dro. 160 161 bezeichnete, ber Bittme Bohon Elifabeth geborene Meyer= hold jugehorige Grundftuck nebft Bube= bor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 2197 Rthir. 9 fgr. 10 pf. gewur= bigt worden, foll Schulben halber offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft mer= ben, und da die Intereffenten in beffen Bufdlag fur bas, in bem bereits ange= fanbenen Bietungs, Termine abgegebene Gebot von 800 Athlr. nicht gewilligt ha= ben, fo ift ein neuer Licitatione = Termin auf ben 13ten Juni b. J. fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Kruger in loco Nafel in bem sub hasta gestellten Grundftude felbft angefett worden, wo= zu besitfähige Kaufluftige mit ber Be= nachrichtigung vorgeladen werben, baß ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfol= gen wird, falle nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tape kann in unserer Registratur eingesehen werden. Dabei wird zugleich der, seinem Wohnorte nach undekannte Realgläubiger Ober-Landes-Gerichts-Resferendarins Johann Wilhelm Ferdinand Rump hierdurch aufgesordert, in dem angesehten Termine personlich oder durch einen gesehlich zulässigen und legitimirten Bevollmächtigten, wozu wir ihm die diesigen Justig Commissarien Morik, Mittelstädt und Betke in Vorschlag bringen, zur Wahrnehmung seiner Gerechts

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Nakle na rogu kościelnéy i żydowskiey ulicy, dawniey pod Nro. 198 199 teraz pod Nro. 160 161 sytuowana, do wdowy Bohon Elżbiety z Meyerholdów należąca, wraz z przynależytościami, która podług taxy sądoweż na 2197 Tal. 9 sgr. 10 fen, oceniona została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, a ponieważ Interessenci nie zezwolili na przysądzenie iév za licytum w terminie licytacyjnym dawniey odbytym w Summie 800 Tal, podane, przeto nowy termin licytacyiny na dzień 13. Czerwca r. b. zrana o o. godzinie przed Delegowanym Sadu Ziemiańskiego Konsyliarzem Krüger w mieście Nakle w nieruchomości sprzedać się maiącey wyznaczonym został, na ktory ochotę nabycia maiących z tem zapozywamy donieśieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturzemaszey przeyrzaną bydź może. Przytem wzywamy oraz Refendaryusza Sądu Ziemiańsko Głównego Jana Wilhelma Ferdynanda Rump iako wierzyciela realnego z pobytu niewiadomego, aby w terminie wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika prawnego i dostasecznie wylegitymowanego, na którego mu iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedlisame zu erscheinen, wibrigenfalls auch ohne seine Einwilligung der Zuschlag ersolzgen und nach gerichtlicher Ersegung bes Rausschiltings die Löschung der sammtzlichen eingetragenen Forderungen, wie auch der leer ausgehenden und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verzfügt werden wird.

Schneidemuhl den 13. Februar 1826.

Ronigt. Preng. Landgericht.

Befanntmachung.

Die mittelst bes dato von dem unterzeichneten Gerichte aufgenommenen Contracts zwischen dem hiestgen Kausmann Levin Chastel und seiner Chefrau Mazianna geborne Mankiewicz erfölgte Ausschliesung der Gütergemeinschaft, wird bierdurch zur allgemeinen Kenntniß gesbracht.

Inomraclam den 15. Dezember 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Affewer Walde follen 700 Rlaftern Brennholz verfanft werden.

So fieht dazu ein Termin auf den zoten April c. Vormittage um to Uhr in loco au.

Inowraclaw den 15. Marz 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

wości Moritz, Mittelstaedt i Betke proponuiemy, końcem dostrzeżenia praw swych stanął, w przeciwnym atoli razie i bez iego zezwolenia przysądzenie nastapi, i po złożeniu summy kupna extabulacya wszystkich zahypotekowanych równie iak do percepcyi nieprzychodzących pretensyi szczególniey zaś ostatnich bez produkcyi dokumentów one dowodzących nastąpi.

W Pile d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług zawartego w dniu dzisieyszym przed Sądem Pokoiu między kupcem Lewinem Chaskel i małżonką tegoż Maryanną z Mankiewiczów, w mieyscu zamieszkałych, kontraktu wspólnoś maiątku wyłączoną została; co się ninieyszem do wiadomości podaie.

Inowracław d. 15. Grudnia 1825. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W boru Lissewskim maią bydź 700 szążni opałowego drzewa przedane.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 20. Kwietnia r. b, zrana o gdzinie ro. in loco.

Jnowracław d. 15. Marca 1826. Krół. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftatione = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir im Wege der freiwilligen Subhastation zum Verkauf des Immobiliar-Nachlasses der Marianna und Patricius Fliegerschen Scheleute zu Wielichowo, bestehend aus- einer Windmühle, einem Wohnhause, einer Scheune und vier Stück Ackerland, welcher gerichtlich auf 520 Athlr. geschätzt worden, einen Termin auf den 10 ten April c. früh um 8 Uhr auf der hiessigen Gerichts Schube anberaumt.

Wir laben zu diesem Termine Kauflustige, Besitz und Jahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts ben Juschlag zu gewärtigen hat.

Rosten den 3. Februar 1826. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

phardia nabe and seesa from

Patent Subhastacyiny,

W poleceniu Król. Sadu Ziemiań. skiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney Subhastacyi do sprzedaży pozostałości nieruchomey Maryanny i Patrycego małżonkow Fliegier w Wielichowie, składaiącey się z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły i czterech kawalów roli, który na 250 talarów sądownie oszacowaney, termin na dzień to. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8mey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupna maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tém nadmienieniem iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać može.

Kościan d. 3. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent.

Auf den Antrag der Königl. Regierung II. zu Posen, soll das hierselbst unter Mro. 122 auf der Officianten-Straße belegene, und dem ehemaligen Kreis-Steuer-Einnehmer Weiß zugehbPatent Subhastacyiny.

Na wniosek Kró!. Regencyi II. w Poznaniu, ma bydź tu w mieście pod Nr. 122 tu na ulicy oficiańskiey położona a byłemu Kassyerowi Powiatowemu Weisowi należąca się murorige maffive zweiftocfige Bohnhaus, ein an daffelbe angebautes maffives Webande, ein an das Wohnhaus auf Die Strafe berausgebautes bon Sachwerk und mit Dachziegel bebedtes Gebande, enthaltenb einen Bagen = Schuppen, Pferde = Stall, Rubftall und eine Mangel-Rammer, eine im Sofe belegene Solg = Remife von Fach= werk erbaut, mit Schindeln gebeckt, binter ben Gebauben belegenen Dbfigar= ten, bei dem hiefigen fatholischen Rirch= hofe belegene Biefe = Garten und ein auf ber hiefigen Borftadt belegenen Getreibe= Garten, welches alles laut gerichtlicher Taxe auf 3092 Rthlr. 12 fgr. 6 pf. ab= geschätzt ift, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation verfauft werden.

Wir haben babero zufolge Auftrag bes Ronigl. Landgerichte ju Frauftadt, einen

Licitations = Termin auf

ben 4. April c.,

ben 1. Juni c., und

ben permtorifchen Bietungs = Termin auf

den 28. Angust c., fruh um 8 Uhr auf unferer Gerichtes Stube anberaumt, ju welchen wir Rauf= luftige, Befig = und Bahlungsfahige mit bem Bemerken biermit vorladen, bag ber Meiftbietenbe nach vorheriger Ge= nehmigung bes gedachten Ronigl. Land= Gerichts den Bufchlag zu gewärtigen hat.

Die Tare fann in unserer Registratur wahrend ber Dienststunden nachgesehen

merben.

Roffen ben 2. Februar 1826. Ronigl. Preuß. Friedens gericht.

wana kamienica o dwóch piętrach, przy teyże małe murowane przybudowanie, z drugiey strony zaś teyże na ulice wychodzące w ryglówkę budowane, dachówką pokryte przybudowanie, w którym znayduie się szopa, staynia dla koni, dla krów i męglarnia, na podworzu zaś wlepiankę i ryglówkę budowana szkudłami pokryta dewalnia, a za budynkami ogród owocowy około cmentarza katolickiego ogrod sienny Łączką zwany, a na przedmieściu zaś ogród który zbożem obsiewany bywa, co wszystko podług taxy sądowey na 3092 Tal. 12 ágr. 6 fen. oszacowanym zostało, w drodze potrzebney Subhastacyi sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin licytacyiny na dzień

4. Kwietnia r. b.

r. Czerwca r. b.,

termin peremtoryczny na dzień 28. Sierpnia r. b.,

na który ochotę do kupna, do posiadania i zapłacenia zdolność maiących wzywamy z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Kościan d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Daß nach bein zwischen der Domicella von Wiesisolowska, aus Zielonafzezygna, und dem Theodor von Krakowski, aus Morawki, unterm 6ten d. Mts. abgesichlossennen Speschlossen wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht.

Offrow ben 10. Februar 1826. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Jako kontraktem przedślubnym pomiędzy W. Domicellą Wiesioło-wską z Zielonaszczyzny, a Ur. Teodorem Krąkowskiem z Morawek, nadniu 6. b. m. zawartym wspólność maiątku wyłączoną została, eo ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Ostrów d. 16. Lutego 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

Subhastations = Patent.

Im Anftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen, haben wir zum öffentlichen Berkauf an ben Meistbietenden, des dem Burger Maciejewski hierselbst gehörensden, auf 50 Athle. gerichtlich abgeschätzten Gartens, einen Termin auf den 2. Mai c. Morgens um 9 Uhr in unserer Gerichts = Stube angesetzt, zu welchem besichfähige Käufer vorgeladen werden.

Wagrowiec ben 9. Mary 1826.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyzaczylem do sprzedania drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu, ogrodu należącego Obywatelowi tuteyszemu Macieiowskiemu, który na Tal. 50 sądownie otaxowany został, termin na dzień 2. Maia r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu naszych posiedzeń, na który zdolność kupienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Wagrowiec dnia 9. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Achtzehn in Befchlag genommene volle Wienensibete, sellen ben 31. März c. Bormittage um 10 Uhr im Forsterhause zu Gatsch bei Pakoslaw öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezah-lung veräußert werden, wozu Kauflustisge hiermit eingeladen werden.

Rawicz den 17. Marz 1826.

Konigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Zatradowane osimnaście sztuk ul z pszczołami maią bydź dnia 31. Marca r. b. godzinę 10. zrana w Gaci okcło Pakosława, w pomieszkaniu borowego, publicznie za gotową natychmiastową zapłatę sprzedane, do którego ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Rawicz dnia 17. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausiadt, haben wir zum öffentlichen Berkauf des hierselöst auf der Lindensstraße unter Mro. 293 belegenen, dem Gräupner George Heinrich Preuß zugeshörigen, auf 150 Athlir. geschähten Wohnhauses, im Wege der nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 30. Mai c. Nachmittags um 2 Uhr in unserem Geschäfts Locale anderaumt, zu welchem beschäftähige Kauflustige eingeladen wersden. Die Tape fann zu seber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 4. Februar 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### OBWIESZCZENIE.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego tu w mieyscu na ulicy Lipowey pod liczbą 293. sytuowanego Woyciechowi Henrykowi Preuss kaszarzowi przynależącego na 150 Tal. otaxowanego w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 30. Maia r. b. godzinę 2. popołudniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiących się wzywa.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz dnia 4. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftatione = Patent.

In Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Bromberg, soll der zu Kolonie Brudzfi Amts Kruschwiß unter Mro. 1 belegene, dem Samuel Nest geshörige Erbpachtsbauerhof, welcher nach der aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 681 Mthlr. gewürdigt ist, auf den Antrag der Gläubiger öffentlich verkauft werden, und steht dazu der Bietungsstermin auf den 14ten Juni d. J. Morgens um 9 Uhr in unserem Geschäfts = Locale an, was besitzsähigen Kaussussigen hiermit bekannt gemacht wird,

Die Taxe bes Grundftucks fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Strzelno den 10. Februar 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź posiadłość w kolonii Brudzkach w amcie Kruświckim pod Nro. 1. położona, Samuela Nest własna, która wedle spisaney taxy sądowey na 681 Talarów oceniona została, na wniosek wierzycieli publicznie sprzedana, do czego termin licytacyiny na dzień 14. Czerwca r. b zrana o godzinie 9. w izbie naszey sądowey wyznaczony iest, o czem chęć kupienia maiących ninieyszem zawiadomiamy.

Taxa rzeczoney posiadłości kaźdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Strzelno dnia 10. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Stedbrief.

Der Dienstjunge George Bellak aus Walkowis bei Ezarnikau gebürtig, welscher wegen Diebstahl hier in Unterssuchung und Haft stand, ist auf bem Transporte von hier nach Usez bem Transporteur entsprungen.

Sammtliche resp. Behörden werben bemnach bienstergebenst ersucht, den Flüchtling im Betretungsfalle zu arreti= ren und hieher abliefern zu lassen.

List gończy.

Parobezak Jerzy Bellak z Walkowie pod Czarnkowem rodem, o kradzież popełnioną do indagacyi pociągniony i w areszcie tu będący, na transporcie tu ztąd do Uścia prowadzicielowi zbiegł.

Wszelkie władze wzywamy ninieyszem, zbiegłego w razie schwycenia aresztować i nam dostawić ka-

zac.

Signalement.

Der Bellaf ist zu Walfowiß Czarnisfauer Kreises geboren, katholischen Glausbens, 20 Jahr alt, 5 Fuß 2 Zoll groß, hat dunkelblonde Haare, breite Stirn, blaugraue Augen, eingebogene Mase, kleinen Mund, gesunde Zahne, keinen Wart, breites Kinn und Gesicht, blasse Gesichtsfarbe und ist schwächlicher Statur. Befleidung.

Gine blantuchene Muge mit grauen Pelz besetzt, ein gestreiftes leinenes Haldstuch, eine schwarzgrau tuchene Weste, einen weißen langen Schaafpelz, leinene Beinkleider, qute leberne Stiefel.

Chodziesen ben 13. Marg 1826.

Ronig!. Preuß. Friedensgericht.

RYSOPIS.

Bellak z Walkowie Czarnkowskiego powiatu rodem, wiary katolickiey, 20 lat maiący, 5 stóp 2 cale wysoki, ciemno brunatnych włosów, szerokiego czola, niebiesko szarych ócz, wgiętego nosa, małych ust, zdrowych zębów, żadnéy brody, szerokiego podbródka i twarzy bladey i słabey konstytucyi.

UBIOR.

Nosi modrą su ienną czapkę siwem bararkiem obsadzoną, chustkę płócienną w paski na szyi, ciemno szarą sukienną kamizelkę, długi biały kożuch, płócienne spodnie i dobre bóty.

Chodzież d 13. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations . Patent.

Das hierselbst am neuen Ringe unter ber Servis = Nummer 17 belegene, bem Burger Anton Siwinski gehörige Hans mit Stallung, Hofraum und Garten, welches gerichtlich auf 249 Athlr. 3 sgr. 4 pf. geschätzt ist, soll Schulden halber in dem vor dem Deputirten Landgerichts= Nath Kosmeli auf den 12. April c. Wormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Lokale anderaumten peremtorischen Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzsähige Kauf-lussige eingeladen werden.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo na nowym tu rynku pod numerem serwisowym 17 położone, Antoniego Siwinskiego mieszczanina własciwe, wraz zchlewem, podworzem i ogrodem na 249 Tal. 3 śgr. 4 fen. oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na dzień 12. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu naszym Sądowym wyznaczonym, z przyczyny długów publicznie naywięce daiącemu sprzedane bydź ma, do którego to terminu

Die Tare kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen merden.

Rrotoschin ben 18. Januar 1826. Fürfilich Thurn = und Taxis= iches Fürftenthums=Gericht. zdolni do posiadania chęć kupna maiacy, zapozywaią się.

Taxa w naszéy Registraturze podczas godzin urzędowania przeyrzaną bydz może.

Krotoszyn d. 18. Stycznia 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung.

Der jubischen Feiertage wegen, wird der hier auf den 24. April d. J. fallende Albertuß- (Georgius) Jahrmarkt, vom 1. bis den 6. Mai c. abzehalten werben, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen ben 6. Marg 1826.

Der Magistrat.

Befanntmachung.

Ich bin willens, einen Theil meines erften am Rathhause sub Lit. A. beslegenen handlungs = Gewolbes entweder gang, ober auch getrennt zu vermiethen und ersuche sich jederzeit dieserhalb bei mir zu melben.

Pofen ben 21. Marg 1826.

Carl Cieg. Grat.

In Mro. 247 Brestauerstraße und Mro. 1 Fischerei find noch kleine Bohnungen vom 1. April c. zu vermiethen. Naheres daselbst bei Ablgreen.

Den i. April d. J. eroffne ich eine Mabchenschule. Dr. Uhner. Divifions = Prediger.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den       |                                                | Freitag ben                            |                                            | Montag den                               |                                      |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf. | bis<br>niv.fgr.pf.                             | vai<br>Mir.fgr.vf.                     | bis<br>Mtt.fgr.pf.                         | von<br>ditr.fgr.pf.                      | bis<br>Mr.fgr.pf.                    |
| Weißen der Scheffel | I                  | - 16 - 17 6<br>- 21 4<br>- 10 - 22 6<br>3 10 - | - 18 - 15 - 16 4 - 20 - 8 - 17 6 3 5 - | - 20 - 16 - 11 - 17 6 - 21 4 - 21 4 3 10 - | -   10   -<br> -   15   -<br> -   20   - | - 11 -<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 10 - |

est a cold due grand all tra-